# Imaiara amutoot. 1859. No 94.

Das "Danziger Dampfboot" erscheint täglich Nachmittags 5 Uhr, mit Ausnahme ber Sonn- und Festtage. Inserate, pro Spaltzeile 9 Pfge., werben bis Mittags 12 Uhr angenommen.

Donnerstag, den 21. April.

Abonnementspreis hier in ber Expedition, Portechaisengasse No. 5. wie auswarts bei allen Rönigl. Poftanftalten pro Quartal 1 Ther. hiefige tonnen and monatlich mit 10 Ggr. abonniren.

29 fter Jahrgang.

Sardinien und der Congreß.

L. Bir gehören gewiß nicht zu benen, bie irgendbie Sympathicen für den französischen Imperator baben, troßbem aber sind wir nicht blind für das, in seinen Operationen als kluge Ueberlegung ober Gerechtigkeit und humanität hervortritt. Geine Forberung, daß bei einer allgemeinen Entwaffnung Sarbinien auch seinen Plat auf dem Congreß finden möge und bei der auf friedlichem Wege zu erstre-benden Ausgleichung ein Wörtchen mitzureden habe, ist eine ebenso gerechte wie humane.

Der wird verkennen, daß der Volksgeist in dem triegerischen Staate ein dis zum höchsten Grade lichen friedlichen Wendung der Dinge es nicht so bei einer mögleicht sein Wendung der Dinge es nicht so bei einer mögleicht sein möcken die einmal entsesselten und leicht friedlichen Wendung der Dinge es ma, peraufber sein möchte, die einmal entfesselten und beraufbeschwornen Mächte wieder zu bannen! — Bill man auch Dill man den Frieden aufrichtig, fo muß man auch bet sorfinisier sarbinischen Regierung jeglichen Vorschub zu leisten Ardinischen Regierung jeglichen Zoriegen. Man geneigt sein, welcher ihr die Umkehr erleichtert. welches nuß vor Allem ihr kein Mittel entreißen, welches ihr irgendwie dur Befänftigung des aufge-regten Bolksgeistes dienen könnte. Die Theilnahme am Constigner Beziehung das entschiedenste; am Confegeistes bienen konnte. Die Deringen, benn bein biefer Beziehung bas entschiedenste; benn durch biese finder sie Gelegenheit, zu zeigen, nicht kleinmuthig und verzagt alle die des Bolks aufgegeben, für welche ber Enthusigemus in hellen Ftammen hervorgebrochen, daß sie vielmehr dieselben noch verfolgt und vermögend ift, in die in diese biefelben noch verfolgt und vermögend prinzipienbie 28 ageschale des großen europäischen Prinzipientampfes ein moralisches Gewicht zu werfen. Die Urtheil geng Sardiniens vom Congreß würde das Urtheil Bur Selbstvernichtung seiner Regierung fein. Man Gut Selbstvernichtung seiner Diegertung Dein, meine Die Tiefe der Qualen, die Angst und Pein, meine die Tiefe der Qualen, bie Angst und Pein, welche die Liefe der Qualen, die anglichen Staates Die Leiter und Lenker des fardinischen Morkalten mahrend des Staates bei einem passiven Berhalten mahrend des und man wird die Kongresses bei einem passiven Berhalten wahrend bie Gorderungen Louis Napoleons in Bezug der Betheisigung ligung Garbiniens am Congref durchaus human

biefe gleicher Weise wie human muß aber auch olese Forder Weise wie human map cer es läßt sich nicht verkennen, daß jenen volksthum-ichen Rich nicht verkennen, daß jenen volksthumlichen Aufregungen in dem fardinischen Staate ein ibeales Glangungen in dem fardinischen Staate ein ibegles Glement zu Grunde liegt, ein Glement, das in bem nothwendigen Fortschritt ber Geschichte seine Bergen Bortiniens, ewige Berechtigung hat. Die Berirrungen Sarbiniens, fich für feine 3wecke Frankreich jum Bundesgenoffen erfehne am Tage, und du erfeben, liegen allerdings offen am Tage, und man fonnte für dieselben von einem gewissen Stand-Machficht und humane Beurtheilung verlangen; den Bertreten und humane Beurtheilung verlangen; den Bertreten und Schuldigen den ersten Stein zu

Bie in Rudficht auf Sarbinien, so ift auch in Bezug auf Desterreich und die vermittelnden Mächte Theilnahme des kleinen fehr in Berlegenheit gerathenen Staates am Congreß wunschenewerth; außerst peinlichen Lage nicht einen verzweiflungsvollen Berfuch wasen möchtel Gin solcher Vorfall wurde Bersuch weinlichen Lage nicht einen verzweinungsvollen geken möchte! — Ein solcher Vorfall würde gehegten Friedenshoffnungen zerftoren und eine unheilvolle Zukunft herausbeschworen.

Dem großen kaiserstaate Desterreich ein Dorn im Bien als ein Daß es von dem jungen Kaiser in bein als ein Dogen-Bien als ein Sturmvogel in der gewaltigen Bogen-

vogel in einen Käfig sperrt ober erschießen läßt?
— Es liegt nicht in der Macht des Menschen, die tragischen Wurzeln der Zeit auszuschneiden, noch ihre Sturme und vulfanischen Ausbruche gu bannen, aber er weiß Mittel und Wege, fich vor ihrer tobtenben Gewalt zu fchugen. Es ift an Deftertödtenden Gewalt zu fchügen. reich, diefe Mittel mit aller Klugheit in Erwägung gu ziehen. Die richtige Erkennung und Anwendung derfelben wurde vielleicht einer der wichtigsten Wendepunfte in feiner Geschichte fein. - Es wird zu biefer feiner Beit bedenken, mas zu feinem Frieden bient !.

# Rundschau.

Berlin, 18. April. Ihre Majeftaten ber Ronig und die Konigin gedachten nach den neueften aus Reopel eingegangenen Rachrichten am heutigen Tage die Rudreise nach Rom angutreten. Der Aufenthalt Allerhochsterfelben in Rom foll bis in Die legten Tage diefes Monats dauern. Mit Mus-nahme eines Befuches von Benedig werden Ihre Majefiaten auf bem jur hinreise benußten Wege nach Preugen jurudkebren. Der Ankunft Aller-bochstderfelben in Sanssouci wird etwa jum 28. Mai entgegengesehen.

Der Pring-Regent bat, wie bereits mitgetheilt, in diefer Beit febr angestrengt gearbeitet, indem er theile mit ben boben Gaften, theile mit feinen Diniftern langere Berathungen hatte. Auch begab fich ber Pring-Regent wiederholt felber ins auswartige Umt und lief fich bort von bem Minifter v. Schleinig und bem Geheimrath Coftenoble Bortrag halten, wobei auch ber Gefandte v. Balan zugegen war. Cbenfo hatten auch bie Minifter v. Schleinig, v. Bonin und v. Auerswald mehrftundige Konfe-rengen mit dem Ergherzog Albrecht von Defterreich, benen gewöhnlich auch der Bergog von Gotha beis wohnte, deffen Unmefenheit bei den gegenwärtigen Berhandlungen man eine gang befondere Bedeutung beilegt.

20. April. Der Erzherzog Albrecht ift heute Mittag abgereift. Er begab fich junachft nach Dresben, um bort einige Tage zu bleiben. - Dffi. - Dffi. giofen Mittheilungen Bufolge mar ber Erzherzog feinesmegs ber Ueberbringer bestimmt formulirter

- Seute Morgen 51/2 Uhr farb hierfelbft am Bergichlage herr Beinrich Friedrich Graf v. Arnim (Beinricheborff-Werblower Linie), Konigl. Birfl. Geh. Rath, Dber-Kuchenmeifter und Mitglied bes herrea. haufes, vormale Gefandter gu Bien u. f. m. Beremigte, ein treuer Diener des Konige und des Baterlandes, ausgezeichnet burch feine hohen Gaben und gablreichen Dienfte, mar am 23. Cept. 1791 geboren; er focht heldenmuthig in den Sahren des großen Befreiungstampfes und verfagte fich auch in der dunkelften Stunde bem Dienfte des Königs nicht. 3m Jahre 1841 murbe Beinrich Friedrich v. Arnim in den preußischen Grafenstand erhoben.

- Die Frau Pringeffin Friedrich Wilhelm hat bei dem jungft gebornen Kinde des Leibargtes des Pringen Friedrich Wilhelm, Dr. Wegner, Pathen-ftelle übernommen und wohnte vorgestern Nachmitber feierlichen Taufhandlung in ber Wohnung des Dr. Wegner bei.

- Der Proseffor der Theologie, Dber Sofpre-biger Dr. Strauß, welcher seit 1822 an hiefiger Universität dozirt, hat seinen Lehrstuhl megen vorgebrandung der Zeit angesehen wird; aber beseitigt ruckten Alters niedergelegt. Er besindet sich jest im 73sten Lebensjahre.

Dagbeburg, 18. April. Geffern Abend traf Furft Michael von Gerbien hier ein und feste Reife nach Paris und London fort, um fich ben Sofen bafelbft porzuftellen und feine bynaftifchen

Angelegenheiten zu betreiben. Raffel, 16. April. Gin in diefen Tagen er-laffener Armee-Befehl befiehlt fammtlichen Offizieren und Golbaten, ihre - Badenbarte abzunehmen. Das Publitum bringt diefe Dafregel mit der bevorstehenden Mobilmachung in Busammenhang. Cleve, 14. April. Das festordnende Comité

für die am 16. Juni a. c. hierselbst stattfindende Feier des 250sien Jahrestages der Bereinigung der clevischen Lande mit der Krone Preugen hat in diesen Tagen das Festprogramm — vorbehaltlich der von Berlin aus etwa beliebt werdenden Abanderun. gen - befinitiv feftgeftellt. Der Regierungs-Praffgen — bestinitit feitgeftett. Der Regfettungs-Praft-bent v. Massenbach hat bem Comité folgende Mit-theilungen gemacht: Se. Kgl. Hoh. der Prinz-Regent von Preußen und die übrigen hohen Gaste, welche das Fest mit Höchstihrer Gegenwart zu beehren zugesagt haben, werden bereits am Abend des 15. Juni bierselbst eintreffen. Eine berittene Ehrengarde begleitet die hohen Geffe von Emmerich Die Reiter erfcheinen in bem Roftume, meldes bie Landleute bes ehemaligen Bergogthums im Jahre 1609 trugen. Die Stadt Cleve wird im Jahre 1609 trugen. Die Stadt Cleve wird an dem fraglichen Abende festlich erleuchtet fein hochgelegene Schwanenburg, und die Refibengichlof ber Bergoge von Cleve, beim Gin= jug der hohen Gafte in bengalischer Beleuchtung prangen. Die Feier des 16. Juni beginnt mit einem Gottesbienfte, welcher gleichzeitig in bet großen protestantifchen und großen tatholifchen großen protestantischen und großen tatholischen Rirche stattfindet. Sierauf die feierliche Grundsteinlegung gu bem gu errichtenben Sohann. Sigismund. Dentmal durch Se. R. Hoh. den Pring-Regenten. Nachmittags Diner im Schüßenhaufe. Abende wird ein Ball im großen Rathhaussaale das Fest beschließen. Um folgenden Morgen werden die hoben Gafte unfere Stadt wieder verlaffen und fich über Calcar nach Kanten begeben. In Calcar werden Ge. R. Sob. der Pring-Regent ben Grundftein gu bem hier zu errichtenden Sendlig-Denkmal und in Kanten ben Grundftein zur Rreuzblume des dortigen Domes legen.

Frantfurt a. M., 18. April. Die hier garnifonirenden öfterreichifchen Truppen haben definitive Drbre erhalten, sich marschbereit zu halten. Das hier und in ber Bundesfestung Mainz garnisonirende beutiche Infanterieregiment Graf Degenfeld wird nach Stalien verlegt und bier durch das ita-

Wien. Ginem vor acht Tagen in Umlauf gefesten Geruchte Bufolge hat bas Minifierium Des Innern den Gedanken fallen laffen, die Berordnungen bom Jahre 1817 ju erneuern, welche ben Sfraeliten bas Salten driftlicher Diensiboten verbieten. Es hieß, baf Baron Bach mit bem betreffenden Antrage im Minifterrathe auf fo energifchen Widerftand gefiofen fei, und namentlich von Seiten bes Finangminifters einen so entschiebenen Widerspruch erfahren habe, baß er sich genöthigt fah, feinen Antrag in dem Augenblicke fallen zu laffen, in welchem er ihm die Sanktion der höchsten behördlichen Korporation zu erfampfen hoffte. Sicherem Bernehmen nach durfte die hochfirchliche Partei nun einen andern, ale den urfprünglich beabsichtigten Weg einschlagen, um in biefer Angelegenheit ihr vorgestedtes Biel boch zu erreichen; es soll nämlich unter ben mit Nächstem au publigirenden Beschluffen bee Provingial-Rongile,

Dienftleute nicht bei Sfraeliten in Lobn fteben follen. Diefe rein firchliche Berordnung fann Dadurch eine bebeutende Tragweite erhalten, und in manchen Ge-genden, namentlich auf dem flachen Lande, biefelbe Birfung, wie ein Erlaß ber Staatsbehörbe, hervor. rufen, daß die geiftliche Bewalt fich die Beihulfe Des weltlichen Armes gur Durchführung ihrer Befoluffe an verschaffen weiß. In vielen Diffritten find die weltlichen Behörden ohnehin gu fo milligen Dienern der geiftlichen Gewalten umgewandelt morden, daß es nicht einmal der Autoritat eines Provingial-Rongil-Befchluffes bedarf, um jedem Unfin-nen der firchlichen Partei weltliche Unterftugung gu verschaffen. Go murde vor Rurgem einer reichen ifraelitifchen Familie in Galigien die chriftliche Umme eines franken Rindes weggenommen und dadurch ber Tod des allerdings früher ichon ichmachlichen Saug-Derlei Dinge ereignen fich bei uns lings befordert. Derlei Dinge ereignen fich bei uns in einem Augenblice, in bem es mabrlich gerathener mare, alle Saiten anklingen gu laffen, welche geeig. net maren, ben Patriotismus gu ermeden und bie folummernden Sympathieen ber Unterthanen mach-Burufen.

Bern, 15. April. Dem "Bund zuforge ich die franz. Antwort auf die schweizerische Reutrali-tätserklärung von Paris eingetroffen und lautet 15. April. Dem "Bund" gufolge ift zustimmend, ebenso lautet die fardinifche Antwort.

Benedig, 12. April. Man schreibt ber "Triefter 3tg.": Goldaten bes ungarischen Regimente Baron Bobel haben funf mit Ubren, Ringen und Napoleoned'or reichlich verfebene Individuen, barunter vier Staliener und einen Frangofen, wegen versuchter Berleitung jum Treubruche arretirt. Diefes Faftum fpricht beutlich fur ben Geift, von bem unfere Truppen befeelt find, beweift aber auch andererfeits, wie weit sich die Thätigkeit unferer

Feinde gu verfteigen beginnt.

Paris, 17. April. Das "Memorial Diplo-matique" verfichert, daß Marquis D'Azeglio fich fo wenig einer Miffion verfah, daß er in Rom eine Wohnung für drei Monate miethete. Als er durch Florenz fam, außerte er gegen feine politischen Freunde, daß er den Grund feiner eiligen Berufung nach Turin nicht fenne. Befanntlich gilt herr D'Azeglio als Chef jener patriotifchen Partei Staliens, welche Freiheit und Fortschritt mit Frieden und Drbnung zu vereinbaren beffrebt ift. Diefe Partei wunscht, daß Diemont fich vor Allem angelegen fein laffe, die liberalen Inftitutionen im eigenen Lande gu entfalten, obne fich in die inneren Ungelegenheiten anderer italienischer Ctaaten gu mifchen, und die Berbefferung der Bufunft ber Salbinfel mehr bon der Beit, ale von der politifden Agitation zu erwarten. "Der so höchst ebrenhafte Charafter bes Marquis d'Azeglio", fügt vas "Memorial" bei, "läßt nicht voraussesen, daß er eine feiner Ueberzeugung widersprechende Mission annahm, und fann man in diefer Miffion ein Unterpfand des Friedens feben."

Bruffel, 17. April. Sammtliche militairifche Magregeln, von benen in ben letten Tagen die Rede mar, find nunmehr ins Leben getreten. Auch bringt der heutige "Moniteur" die angekundigten, an breihundert betragenden Ernennungen und förderungen in ber Urmee, von benen bie betreffen-den Offiziere bereits feit mehreren Tagen amtlich in Renntniß gefest maren. Im Minifterium des Rrieges ift das Landes=Bertheidigungs. Comité in. ftallirt worden und wird feine Arbeiten noch einige

Tage fortfegen.

Mus bem Saag, 16. April. Das Berdift des Berichtshofes gegen den General Guntel ift heute in öffentlicher Sigung erfolgt. Es resumirte bie in der Zeugenvernehmung fonstatirten Unflage. punkte, ichlof sich den Argumenten der Bertbeidigung nirgends an und enthielt das Todekurtheil. Der General Gunkel ichien beim Eintritt in den Gerichtssaal außerlich sehr gefaßt zu sein; auch die Berurtheilung verurfachte feinen Anhörung ber bemerkbaren Ginbruck auf ibn.

London, 17. April. Das liberale Wochen-blatt "Dbferver" außert fich heute folgendermagen Das liberale Bochenüber die Situation: Die lette Meinung, Die wir von wohlunterrichteter Geite haben aussprechen horen, läßt uns schließen, daß der Friede noch möglich ift und ber Rongreg vor fich geben werde.

- 19. April. Seute wird die Prorogation des Parlaments und am funftigen Connabend die Auf. lofung bes Unterhanfes erfolgen. - - Rach der beutigen "Times" follen die englischen Goraisonen in den Mittelmeerstationen schleunigst verftarkt wer.

beren Sanktion der vorgestern von Rom wieder in beiden Saufern gegebenen Erlauterungen über | Rahe des Bogels angekommen, verstummt biefer eingetroffene Kardinal - Erzbischof mitgebracht hat, bie auswärtige Politik nicht beruhigend. "Mort der Förster sieht aber hinter einem Gebusche ning Post" und "Daily News" beschuldigen die Etwas bewegen, daß er fur den Birkhabn ball, in Regierung allzugroßer Sympathieen für Defferreich, "Berald" und "Chronicle" loben bagegen die Festigfeit der Regierung.

- 20. April. Der heutige "Morning-Seralb" fagt, dadurch, baf Sarbinien in eine allgemeine gleichzeitige Entwaffnung vor Beginn des Rongreffes willigte, falle bas größte Sinderniß meg. Der "Beralb" widerlegt bas Gerucht, bag englische Rriegsschiffe nach Triest geben wurden. — Mit ber Ueberlandpost eingetroffene Nachrichten melben aus Bombay vom 26. v. M., daß sammtliche Rebellenheere gesprengt seien, und nur in Nepaul noch 8000 Dann von Bahadur bedrangt murben.

Remnort, 3. April. Ueber bas Schiffsburch= fuchungerecht find bie unterhandelnden Staaten noch immer gu feiner gemeinsamen Entichliefung gelangt. Bon frangofifcher Seite mar ber Borichlag gemacht worden, daß bie betreffenden Schiffsoffiziere das Recht baben follten, verdächtigen Fahrzeugen freund. lich einen Befuch abzuftatten. Die Regierung ber Bereinigten Staaten nimmt diefen Borfchlag aller. binge an, Enupft jedoch die febr verfangliche Bedingung baran, daß die Befucher für jede Uebertretung des Seerechts die Berantwortung übernehmen muß-ten (3. B. Schabenerfaß gahlen mußten, wenn ihr Berbacht unbegrundet fein follte).

#### Tocales und Provinzielles.

Dangig, 21. April. Aus dem foeben erfchie-nenen 20ften Sabresberichte der "Enthaltsamkeits. Gefellichaft des Dangiger Landkreifes" erfahren mir, baß, obgleich der Berfauf bes Branntweins feit einiger Beit beschrantt und erschwert worden ift, dennoch Gelegenheit genug und Berfuchung gum Erinten da ift, benn auf 64,653 Seelen fommen 270 Gaft= und Schantwirthichaften. Bertheilt man jährliche Branntweinsteuer im gangen Preug. Staate auf die Gefammtgahl ber Saushaltungen in demfelben, fo tommen auf jede jahrlich 2 Thir. Steuer, in der Birklichfeit aber auf die armeren Rlaffen bei weitem mehr, ba ja von ihnen ber meifte Branntwein genoffen wird. Sehen wir auf Die verschiedenen Rirchfpiele in unferem Rreife, fo ift Marienfee (Befiger Gr. Rittmeiffer Simon) mit 39 Ortschaften und 3550 Seelen, ale bas mäßigste gu betrachten, denn es find im gangen Rirchfpiele nur 3 Schenken vorhanden, ein Beweis, baß für 1000 Seelen 1 Schenke gang hinreichend ift. Dagegen find in dem noch um 100 Seelen fleineren Rirchfpiele Prauft 14 Schenken, in Loblau von 2239 Seelen 15 und in unferem nabeliegenden Dhra von 5000 Seelen fogar 28 Schen. Das gefammte Danziger Ber der mit feinen 11,000 Ginwohnern hat 53 Schenken, ein evang. Rirchfpiel bafelbft, Letgtau, von nur 542 Ginm., hat mit ber Bachbube auf bem Beichfelbamm fogar 4 Rruge, alfo auf je 134 Perfonen, Frauen und Rinder mitgegahlt, 1 Rrug. 3m Allgemeinen ftimmen trogdem die verschiedenen Lotalberichte auf erfreuliche Beife dabin überein, bag es gegen fruher boch ichon um Bieles beffer geworden ift; nur bei ber Bernfteingraberei gebe ber zuweilen gang unverhoffte reichliche Gewinn Beranlaffung gu grober Unmäßigfeit und Borgangen der roheften und mildeften Bei Begrabniffen und Trauungen heresche jest faft durchgangig Ruhe und Dronung, mahrend es fruher vortam, daß betruntene Perfonen mag-tend ber firchlichen Feier aus ber Rirche entfernt werden mußten. Bei der Mehrzahl der dienenden Rlaffe gelte es nicht mehr für einen Ruhm, ein Helb im Saufen zu fein. Rur Luthers Tauftag (Martini) ift noch immer ein Sauftag für einen großen Theil bes Gefindes im Berder. ich ihnen gur Schande, ichreibt ber Berichterflatter, die fie boch ale evangelisch-lutherische Chriften die beilfame Lehre Gottes unfere Beilandes, burch Dr. Martin Luther wieder an das Licht gebracht, viel= mebr gieren follten in allen Gruden, alfo auch burch Rüchternheit und Enthaltfamfeit vom antichriftlichen und unlutherifchen Branntwein."

- Dem Stadt= und Rreiegerichte-Secretair Ben. von Froreich biefelbft, ift bei feiner Berfegung in den Rubeftand der Charafter ale Ranglei- Rath verlieben.

Meuenburg, 18. April. Der abelige Forffer in R., 11/2 Meilen von hier, wedte in voriger Woche eines Tages fruh in der Morgendammerung feinen 17jahrigen Gohn, um mit ibm einen Birthahn ju fchegen, deren es in diefem Frühjahr viele geben foll. Babrend ber Gohn fich antleibet, geht ber Bater voran, macht aber vorber einen Ummeg, ben. Daffelbe Blatt findet die von ben Miniftern ebe er auf die bezeichnete Stelle fommt. In ber

feinen Sohn, der unterdef fic fciegt und trifft gleichfalls an das Wild herangeschlichen hatte. Sohn meinte im erften Augenblide, es fei ein Bifb. foug, der auf ihn geschoffen habe, und mill biefem eben die Ladung feiner Flinte gufenden, als er noch gu rechter Beit feinen Bater erkennt und Diefem nun guruft, daß er ichmer verwundet fei. jungen Menfchen, der nun in argtlicher Behandlung ift, sind eine Menge Schrotforner in eine Lende ge'n brungen. — Bor Kurzem lafen wir in Beitungen, mie ber Ginick. drungen. - Bor Rurgem lafen wir in Mon Beitungen, wie der Ginfaffe Solgnagel in Mili tau bei dem Landtage eine Petition für Die Dit tarpflichtigfeit der Mennoniten eingebracht habe, Be nach erfolgter Berathung ber Regierung gut rudfichtigung empfohlen worden fei. Die tet, foll Holznagel aber nicht der Petent fein, jogat nichts non gine fange nichts von einer folden Petition wiffen, fonden ein Unbekannter foll fich erfrecht baben, in Namen diese Petition mit vielen falichen I fchriften einzubringen. Das ift etwas ftark

wohl ein bisher nicht vorgekommener Fall. (G. or Thorn, 17. April. Im Ganzen ist jest eb hiesige örrliche Verkehr sehr fill, dagegen geht auf der Weichsel außerst lebhaft her. Seit Begind der Schifffahrt sind bis zum 12 k. West aus Polen der Schifffahrt find bis zum 12. d. Mts. aus polen auf 275 Rahnen eingeführt: 8606 Laft Rogath. 477 Laft Beigen, 74 Laft Erbfen und 81 151 Leinfaat, landwarts dagegen 545 Laft Roggen, Laft Weigen und 3 Laft Erbfen. (3.

Glbing, 20. April. Bu ber am Sonnfall Bormittag im Sagle ber Burgerreffource fattet fundenen öffentlichen Andacht der hiefigen freieband Gemeinde, bei welcher Bere Dr. Rupp aus Rouist berg einen Bortrag hielt, hatte fich eine febr jabl reiche Berfammlung — wohl an 400 Perforen eingefunden. Nach dem Schluß des Bortroge vollzog herr Dr. Rupp an dem Kinde eines aport meindemitgliedes die Taufe. - Der Transport auf der Oftbahn scheint gegenwärtig, nach gete Größe der Guterzüge zu schließen, ein sehr beträcht licher zu sein. Täglich kommen und gehen nend Buge mit langen Wagenreiben; am Sonntag paffirte der von Konigsberg nach Dirschau gehind Guterzug ben biefigen Bahnbof mit nahe an Jig Bagen, welche von zwei Lokomotiven gejogen wurden. murden.

Konigeberg. Der beiden Manner gu gibt ten, von denen der eine der Bater der neuen Die funft war und der andere, S. Dach, fich burd fein "Unnte von Tharom", wie durch feine gi chenlieder: "Ich bin ja herr in deiner Dagl u. f. w. unfterblich gemacht hat, durfte bier un mehr gang am Plag und an ber Beit fein, ale beit Dichter unserem Baterlande, S. Dach (geboren Memel, gestorben in Konigsberg) unferer Stadt Proving angehorten und beide gerade vor 200 3 ren, S. Dach am 15. April 1659, M. Dpik 20. August 1659 gestorben sind. Simon Did Usche ift mit ber anderer Profesoren vermiet welche die ehemalige Begräbnifffatte der Profession auf dem Sofe des Albertinums von der no bes Doms aufgenommen hat. Sollte bas bit Sterbejahr G. Dach's die Stadt Königsberg gant und dem Johannes Luther Dentmaler fegen bie nicht daran mahnen, auch ihrem weiland rühmten Mitburger und Universitäts-Reftor erlag, Dach, der den Anftrengungen feines Amtes mindeftens einen Webenfeit mindeftens einen Gedenkfiein, etwa an der gorbfeite des Dome, au midmen des Dome, zu widmen? wie die Stadt Dangig gur. Beit fich an die Ruseinacht, Beit sich an die Ausführung des Projettes 1887 in ihrem berühmten meilant Der ber Projettes 1887 in ihrem berühmten weiland Mitburger, dem 1687 in Dangig verftorbenen Dier Danzig verftorbegen Aftronomen Bevelius ein foldes bit widmen? Gollte formen gu widmen? Sollte ferner der Sangerverein, Mitte Juli d. J. hierorts fein Provingial, Gangete fest feiert, das von ihm fo oft gefungene Dach'icht Bolfelied: "Annchen von Tharau", bem berühmten Dichter und Mitburger zu Ehren feines 200fen Sterbejahres nicht auch mit Sterbejahres nicht auch mit in fein Programm auf nehmen? (R. S. 3.) - Die von unferer vaterftabtifchen Fabrit, bet

Mafc,inenbauanftalt der Uniongieferei, bieber gefertigten und ber Daf der Uniongieferei, bieber gefer tigten und der Dfibahn gelieferten drei Lokomogiven, haben fich fo our hamet. haben fich fo gut bewährt, daß diefelbe Fabrif ben guterngaur Untertioung net, daß diefelbe Fabrif ben giben trag gur Unfertigung von noch feche neuen Lotomotiven erhalten bat, melde erhalten hat, welche jum Betrieb fur bie Sfibahn. jum Dichael o. und Offern f. S. gu liefern find. Gegenwartig find bief. f. fr. g. gu liefern u. A. Begenwartig find diefe feche Lotomotiven und u. g. auch andere große Dafchinen, vier für Die Land-wirthschaft bestellte Lotomobilen in der Unions. Dafchinenfabrit in Arbeit genommen.

Tilfit. Auf einem Balle im Abelelofal in Lauroggen, der einem Concert folgte, bei bem auch jubische Familien waren, forderte ein herr eine jubische Dame jum Tanze auf. Darauf verließen bie driftlichen Damen den Saal und ihre Kavaliere warfen folgte, for barten und Damen matfen schließlich die judischen herren und Damen dur Thur hinaus. Bei bem Statthalter ift Beichwerde erhoben, und der "Ruffe Dnevnif" verlangt Bestrafung biefer Ungebührlichkeiten.

3m Monat Marg b. 3. maren Die Preife ber vier Saupt-Getreibe-Arten und Rartoffeln in ben 13 Städten der Proving Preufen nach einem monatlichen Durchschnitte in Silbergroschen und Scheffeln für

| und | amor in                                     | 1372                                                  | Roggen 4712                                                                        | Gerste 43-92                                         | Hafer 33.                                                                               | Kartoffeln<br>1632                                                       |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     | Königsberg<br>Memel<br>Tilsit<br>Insterburg | 75                                                    | 48<br>50<br>52 <sub>12</sub>                                                       | $47\frac{1}{12} \\ 47\frac{9}{12} \\ 47\frac{8}{12}$ | $\begin{array}{c} 36_{12}^{\ 1} \\ 39_{12}^{\ 9} \\ 36_{12}^{\ 3} \end{array}$          | $\begin{array}{c} 21\frac{3}{12} \\ 22\frac{2}{12} \end{array}$          |
|     | Braunsber<br>Rastenburg<br>Reibens          | 9 67 6<br>0 07 12                                     | $49\frac{2}{12}$ $44\frac{3}{12}$ $38\frac{10}{12}$ $35$                           | $46_{12}^{7}$ $41_{12}^{6}$ $38_{12}^{2}$ $35$       | $34$ $30^{7}_{12}$ $34^{5}_{12}$ $99^{6}$                                               | $\begin{array}{c} 18 \\ 18\frac{4}{12} \\ 12\frac{8}{12} \end{array}$    |
|     | Elbing<br>Ronie                             | $68_{12}^{9}$ $65$ $83_{12}^{4}$                      | $ \begin{array}{c} 46 \frac{3}{12} \\ 46 \\ 50 \end{array} $                       | $43_{12}^{9} \\ 44_{12}^{6} \\ 44_{12}^{9}$          | $\begin{array}{c} 22\frac{6}{12} \\ 33 \\ 29\frac{6}{12} \\ 35\frac{1}{12} \end{array}$ | 16<br>17<br>10 <sup>3</sup>                                              |
|     | Graudenz<br>Kulm<br>Thorn                   | $77\frac{8}{12} \\ 82\frac{10}{12} \\ 75\frac{1}{12}$ | $\begin{array}{c} 48\frac{7}{12} \\ 52\frac{10}{12} \\ 50\frac{7}{12} \end{array}$ | $42_{12}^{5}  43_{12}^{10}  45_{12}^{10}$            | $\begin{array}{c} 35_{12}^{3} \\ 31_{12}^{9} \\ 30_{12}^{4} \end{array}$                | $\begin{array}{c} 16_{12}^{9} \\ 13_{12}^{4} \\ 15_{12}^{8} \end{array}$ |

biefigen Arcieblattes fonnen, boberer Bestimmung dufolge, bie Gaft- und Schanfwirthe jur Saltung des , die Gaft- und Schantwirthe gut verpflichtet werben (Br. 28.)

Stadt-Theater. Die Stadt-Optube. Die sweite Gastrolle des Herrn Deu Beingtegent in Kreuger's "Nachtlager von Gefühlsmomenten fehr reich und von großem melobischen Beingen Beingen bischen Bermögen Reiz ift, babei bas natürliche Bermögen Barntonstimme in fo dankbarer Weise ausbeutet, daß die Oper schon durch die begreisliche Borliche der Barytonisten dafür für lange Zeit Componia Componiften haben, mit Ausnahme Marichner's, benig für diese Stimme geforgt und die Sanger muffen baber zu ben Stallenern ihre Zuflucht nehmen daher zu den Italienern ihre Superichaffen. Die Um sich umfangreiche Rollen zu verschaffen. Schmier'schen Opern sind vermöge ihrer Schmier'schen Opern anderen Gründen Schwierigkeit und aus manchen anderen Grunden hicht Geigkeit und aus manchen anderen für einen Bergtonisten, der zum Gastspiel auf fremden Büh-tann natürlich nur be deuten de Rollen mablen ichtankt; das beutsche Repertoir außerorventung und bei beiter als auf "Don Zuan", "Nachtlager" und "Czar und Zimmermann", "Nachtlager" und "Czar und Zimteffliche Dies auch ber Grund, weshalb der neistliche Dern italienische Opern trefsliche Dies auch der Grund, werden ber Dpern uns porse eck vorwiegend italienische Werke auch uns borführen muß. Können diese Werke auch dem Meister nicht befriedigen, so geben sie bare boch vollauf Gelegenheit, seine wunderDe Stimmen Gestangskunft in glanzenoster bare Meister doch vollauf Gelegenheit, seine wunder Beise Stimme und Gesangskunst in glänzendster liche zu entfalten. Durch solche eminente natür-sane und kunstlerische Potenz wird auch das Pro-berehert vereicht genießenswerth. Die deutsche, tief innige Gemuthsseite, die uns natürlich gand besonders sympathisch ift, in der Rolle des so voeit ikare durch die das Maaf des Gewohnten weit überschreitenden Mittel des herrn Bed in bas bolle, warme Leben treten zu sehen, muß jedem bie Die Gmpfänglichen einen bie Sprache ber Musik Empfänglichen einen Genuß ber edelsten Art bereiten. Wir hatten beteits der edelsten Art bereiten. Wir hunten ausgezeich vier Jahren die angenehme Pflicht, diese ausgezeichnete Leistung des Künstlers zu beleuchten, Berr & genüge für diesmal die Versicherung, daß darten ech durch die mächtige Fülle, wie durch den Edmelz und den überraschenden Umfang des Degans, im Bunde mit der scelenvollsten Durchbringung des musikalischen Parts einen gleich tiefen Dindruck des musikalischen Parts einen gleich tiefen hervorbrachte und die Zuhörer enthusias-Das Saus zeigte sich bedeutend mehr gefullt als Saus zeigte sich bedeutend mehr genn ber lieben Danziger, daß bei den noch folgen-en Borffellen Danziger, daß bei den noch folgen-Den Borftellungen des Gaftes auch die erften Plate Saufes feine Lucken mehr bemerkbar laffen betden Die Direction verdient aufrichtigen Dank Das bewirkte Gaftspiel einer ber ersten beutschen Gesangsnotabilitäten. Es ift einleuchtend, daß ein Rinfiler von dem Range Bect's nur durch namhafte von dem Range Bed's nur dutig machige Opfer herbeizuziehen ift, daß mithin eine alleitige Abeit herbeizuziehen ift, daß mothwendig er-

#### Deutschlands Sort.

Wollt, o wollet Euch verbrildert zeigen, Deutsche Fürsten, Deutscher Selben Blut, Und nicht mehr ben ebeln Naden bengen Launenvollem fremben Uebermuth!

Mit entschloss'ner Sand Brecht bas ehr'ne Band Das bes beffern Billens Rraft erbrückt!

Barus führt', Germanien gut fnechten, Battle fuhrt, Germanten zu inechten, Roma's Legionen fiolz herbei — Herrmann rief die Fürsten, seht! sie sechten, Ein'gen Sinn's, und Deutschland wurde frei: Wie's gen Rom gewandt Zweimal siegreich stand, Fürchtet's auch das Droh'n aus Westen nicht!

Ein'gem Deutschland fann nichts widerfteben, Legt's erst in die Waag' sein gutes Schwert: Bas geschah, es kann auf's Neu' geschehen, Denn die Söhne sind der Bäter werth! Was die Borzeit pries,

Das erfüllt gewiß Seut noch jebes Deutschen Mannes Bruft.

Wo am Rhein die goldnen Trauben schul. Liegt versenkt der Niebesungen Hort; D beschwört herauf ihn aus den Wellen, Er gehorcht dem mächt gen Zauberwort: Deutschland groß und frei, Deutschland, start und tren, Deutschlands Fürsten eins und Deutschlands Volk!

So stehn gern und freudig sie zusammen, Fest zu Schutz und Trutz, in Sieg und Tod; Alle, tragend einen großen Namen, Folgen einer Ehre Machtgebot.

Zwischen Land und Land Källt die Scheidewand: "Dentschland ift ber Deutschen Baterland!"

Seib die großen Führer in bem Reigen, Johenzollern, habsburg, Wittelsbach ! Eurer Ahnen hohe Bilber steigen Bor Euch auf, für Deutschlands Rechte mach. Seib bem Ruf bereit

Dieser ernsten Zeit, Deren Stimme laut und mahnend tont! Bas bie nächsten Stunden bringen mögen — Es find' Deutschland ledig jeder Haft, Daß es kühn dem Sturm die Brust entgegen Berf', im Hochgefühl ber freien Kraft. Borwarts Herz um Blid!

Reinen Schritt gurud! Bormarts! fei ber Deutschen Felbgeschrei!

Luife v. Duisburg,

## Dermischtes.

\* \* M. von Sumboldt hat mit einem eigenhanbigen Schreiben die Widmung der in Bien neu erscheinenden Allgemeinen Zeitung für Wiffenschaft angenommen, weshalb diese Zeitung von der dritten Rummer an mit dem Bildniffe und Namen des gefeierten Reftors ber Biffenfchaft gefchmudt

\* \* Gin jurger Roblenger, der als Lieutenant dur See auf der "Gefion" dient, theilte furglich feinen Angehörigen die interessanten Ausflüge naber mit, welche dieses herrliche und berühmte Schiff nach ben verschiedenen westindischen Inseln machte, wo der madern Befagung fowohl feitens ber Ginwohner ale der fremden Rriegsschiffe die freund. lichfte Aufnahme ju Theil murde. Dies mar na-mentlich auch in ben haitifchen Safen ber Fall, wo die preugischen Ronfuln, welche bieber von der Schwarzen Bevolkerung Konfuln ohne Ranonen genannt murden, jest die Gbre haben, gu Ronfuln

mit Ranonen promovirt zu fein. \*\* In biefen Tagen fprach gang Wien von der ploglichen Penfionirung des Raiferl. Flügel-Abjutanten Grafen Doonnel, die fich Diemand, bei der Beliebtheit, Tuchtigfeit und dem Patriotismus des Generale, dem felbit der Raifer die Rettung aus bringender Gefahr verdantt, erklaren fonnte, bis man erfuhr: Der Graf liebte eine arme junge Ratherin und wollte fie heirathen. Man ließ ihm die 28ahl zwifchen tiefer Beirath und der Entlaffung aus dem Dienft. Der Graf aber heirathete bas Madchen. — Welch' ein feltenes Stud Roman-

tit in heutiger Beit!

\* In Salle, ber Baterftabt Saenbele, follte ber hundertjährige Todestag des großen Conmeifiers (13. April) durch die Enthullung des ihm gewidmeten Denfmals eine murbigfte, Begehung finden. Leiber, fchreibt bie "Sall. Big.", ift burch nicht gu befeitigende Sinderniffe die Ausführung Diefes Borhabens unmöglich gemacht worden, und es finbet nur in ber Ging-Atademie, welche por Rurgem das batte von dem Range Beck's nur durch namfeitige Opfer herbeizuziehen ist, daß mithin eine allmachen um solche Opfer überhaupt möglich zu
defin und die Direction nicht von ferneren derbem durch sie vertretenen Kunstleben doch nur zur

The verteichen fonnen, zurückzuschrecken. Markull.

Dratorium "Jephta" zur Aufführung brachte, eine
Erinnerungsfeier an den Heros deutscher Kunst
flatt, dessen Geochachtniß heute auch an andern
der gereichen und Vachen durch die Aufführung von
dem Unternehmungen, welche unserer Stadt und
dacedäus", seierlich begangen wird. Wie zu
bestier.

Dratorium "Jephta" zur Aufführung brachte, eine
Erinnerungsfeier an den Heros deutscher Kunst
flatt, dessen Gedichtniß heute auch an andern
der gereichen Unternehmungen, welche unserer der
Geefracht en zu Danzig am 21. April.
Denkmals in Dresden und Aachen durch "Judas
hartingen 15 fl. Hooll. Court. pr. Last eichen Holzkartingen 15 fl. Hooll. Court. pr. Last eichen Holzkartingen 15 fl. Hooll. Court. pr. Last eichen Holzden feitge vertretenen Kunstleben doch nur zur
bossen und Aachen durch "Zudas
Breicher Greiclich begangen wird. Weie zu
hooffen sieht, wird die Enthüllung des Haendelgut Wetter.

Dratorium "Zephta" zur Aufführung brachte, eine
Erinnerungsfeier an den Heros deutscher, eine
Erinnerungsfeier an den Heros deutscher Kunst
flatt, dessen Gedichtniß heute auch an andern
Dreichen Geefracht en zu Danzig am 21. April.

Seefracht en zu Danzig am 21. April.

Martingen 15 fl. Hooll. Court. pr. Last eichen Hoolzder gereichen kunstleben der
harten der Gewerhe.

Seefracht en zu Danzig am 21. April.

Martingen 15 fl. Hooll. Court. pr. Last eichen Hoolzder gereichen kunstleben der gereichen heiten gereichen fletten der gereichen der gereichen der gereichen zu Danzig am 21. April.

Maccabause", seierlich begangen wird. Weise zu der gereichen zu der g

\* \* Gin ergreifender Borfall hat fich furglich in Petersburg ereignet. Die junge Frau eines reichen Raufmanns erfrantte und farb nach wenigen Tagen. Der Chemann war troftlos und ließ fich nur durch bas Bureden des Geiftlichen bewegen, ber theuren Leiche das lette Geleit zu geben. Während ber Todtenmeffe in der Rirche ftand er mie leblos da und ftarrie nur den Sarg an, welcher fein theuerstes But umschloß; er hörte weder die Todtenlieder, noch bemerkte er, daß der Sarg vom Ratafalt gehaben und ans Grab getragen murbe. Bemußtlos murde er ans Grab geführt, und fam er erft gu fich, ale man ben Garg in Die Gruft gu fenten im Begriff war, Jest machte er feinem Schmerze durch den jammervollen Ausruf Lufi: "Theures geliebtes Weib, bleibe! Wohin gehft Du? Berlaß mich nicht!" Da ließ ploglich einer der Todtengraber, welche die Leiche versenkten, bas Ende bes Seiles 108 - Der Sarg verlor das Gleichgewicht, fturgte in das Grab und gerbrach. Dan nahm nun die Todte wieder aus dem Grabe herauf - und fiehe! da bemerkte man an ihr noch Lebenszeichen! In ber That trugten biefelben nicht, und balb gelang es ben argtlichen Bemuhungen, Die fchon faft Begrabene wieder ins Leben zu bringen. Das Entzuden bes Gatten fann man fich benten! - Rach ber Musfage ber in folder Beife von einem fcredlichen Tode Geretteten maren es besonders drei Momente, in welchen fie die hoffnungelofigfeit ihrer Lage vollftandig erkannte: erftens als fie in den Sarg gelegt wurde mit bem vollen Bewufifein , daß fie lebe, aber ohne Rraft, ein Lebenszeichen von fich ju geben; bann ale man in der Rirche von ihr Abschied nabm, und endlich als fie mahrend ber Berfentung in bas Grab das Jammern ihres Mannes borte.

\* \* Ginen ber merfwurdigften Falle von ra fchem Ergrauen der Ropfhaare ergablt der Stabfargt Dr. Parry in der neueften Nummer ber "Medicinal Limes". Um 19. Februar 1858, berichtet berfelbe, mar bie vom General Frante befehligte Rolonne, im Guden von Mudh beim Dorfe Efchamda, mit den Rebellen jufammengetroffen, und hatte ihnen mehrere Gefangene abgenommen. Giner darunter, ein Sipon aus der bengalifden Armee, murbe gum Berhor vor die Behorden gebracht, und ba ich eben anwesend mar, hatte ich Gelegenheit, ibn genau gu beobachten. Dine Uniform, fplitternact und von Soldaten umringt, fchien er jest erft das Gefahrvolle feiner Lage zu begreifen. Er zitterte gewaltig, in seinem Gesichte war Schreden und Berzweiflung zu lesen, und obwohl er mechanisch alle an ihn gerichteten Fragen beantwortete, mar et boch beinabe farr vor gurcht. Da bemertten mir, baß fein Saar binnen einer halben Stunde vollfommen grau geworden mar. Mit duntelfcmargem Saar, wie man es nur in heißen gonen findet, mar er vor feinen Richtern erfchienen. Der machthabenbe Sergeant war der Erste, der ausrief: "Seht doch, wie er grau wird", und von da an beobachtete ich mit noch Anderen den merkwurdigen Naturprozes. Bir fonnten ben Uebergang von fcmarg in meiß genau verfolgen. | Er bauerte, wie bemerft, nicht langer als eine halbe Stunde.

Brieffaften: Brn. Lehrer Bf. in G. Wenn Gie und gestatten, Ihren Artifel über "Binnen-Colonie" verstürzt mitzutheilen, so werben wir bavon Gebrauch machen.
— Herrn Schriftseller B. L. in A. Berzeihen Sie eine — Herzu Schriftseller B. L. in A. Berzeihen Sie eine ergebene Erinnerung! — Herrn Literaten L. in H. Die beregte Angelegenheit siegt in Ihrem eigenen Interesse. — Herrn Rebactene Dr. C. S. in B. Ihre freundliche Juschrift ist uns sehr willsommen gewesen; der Indale berselben wird beherzigt werden. — Herrn H. in Hamburg. Es frent uns, Sie zu den Lesern unseres Blattes zählen zu können.

Meteorologische Beobachtungen. Observatorium der Königsichen Navigationsschuse an Dangia.

| Upril. | Stunbe. | Baro | bgelesene<br>omererhöhe<br>in<br>Boll u. Lin. | Duecks. | eaumur. | Therme=<br>meter<br>imgreien<br>n.Reaum | Bind<br>und<br>Better                     |
|--------|---------|------|-----------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 20     | . 5     | 27"  |                                               |         | + 10,5  | + 6,2                                   | wolkige &. fonft fcon. Better.            |
| 21     | ,8      | 27"  | 10,93***                                      | 6,7     | 6,2     | 4,8                                     | ono. ruhig, ganz bezogen.                 |
|        | 12      | 27"  | 11,12"                                        | 10,4    | 9,5     | 7,0                                     | bo. do. leicht<br>bewölkt.<br>gut Wetter. |

Borfenverkaufe gu Dangig am 21. April. 67 Baft Beigen: 135pfb. fl. 557 1/2, 134pfb. fl. 515, 132pfb. fl. 530, 130/lpfb. gefp. fl. 396; 17 Baft poln. Roggen pr. 130pfb. fl. 286; 1 Baft 67pfb. Safer fl. 180.

Bahnpreise zu Danzig am 21. April. Weizen 124—134pf. 50—87½ Sgr. Weizen 124—130pf. 46—50 Sgr. Erbsen 60—70 Sgr. Erbsen 60—118pf. 33—48 Sgr. Hafer 65—80pfs. 28—33 Sgr. Spiritus Thr. 16 pr. 9600 % Tr.

Course zu Danzig am 21. April. Convon 3 M. 198¾ Br. Hondon 3 M. 198¾ Br. Homburg 3 M. Papier. 45 Br. Amsterdam 102 Br. Westrom Pfandbriese 3½ % 80 Br. 3½ % Staatsschuldscheine 82 Br. 4½ % Staatsschuldscheine 82 Br.

Ediffs: Nachrichten.

Sessen Dagnet, n. Eimerick; F. Brekwoldt, herm. Wish., n. Fledeyord; T. Block, Charlotte, n. Colberg; E. Mohr, William, n. England, mit Polz. J. Oodar, Losse, und P. Eggers, Vitus, n. England, mit Knochen. B. Jürgens, Triton, nach England; E. Fairwather, Uma; F. Cummins, Olive Branche; Domate, Joh. Ernst; B. Strössenreuter, G. F. D. Henn; M. Johannsen, Gust. Maria; A. Schieverbein, Fsac, n. London, m. Holz.

Die Schisser: Rica, A. Knuth und Julie u. Auguste, F. Krüger, waren am Montage mit mehreren andern

F. Kruger, waren am Montage mit mehreren andern Schiffen, nach London bestimmt, als gesegelt rapportirt; ba sich aber bei Ausgeben ber Wind nach West brebte, so blieben sie noch zuruck und traten erst heute ihre Reife an.

Reise an.

Angekommen den 20. April.
D. Cordes, Nadir, v. Copenhagen, m. Ballast.
Angekommen am 21. April:
J. Brown, Derwint, v. Newport, m. Schienen.
Finch, Bawe, v. Sunderland, m. Kohlen. E. Erland, Agentus, v. Stavanger, m. Geeringen.
Gesegelt:
D. Jones, Eliza Thomas, und J. Edwards, Empress, n. Larne; D. Krohn, Hertha; G. Viende, Dampsschiff Stolp; A. Mindsleisch, Kriederick; A. Kroning, Emilie, n. Stettin; I. Wisson, nae Lawson, n. London, mit Getreide. House, n. Grangemouth, und J. Kasten, Abolph, n. Paimboeuf, m. Holz.

Angekommene Fremde.
Im Englischen Hause:
Die hrn. Rittergutsbesiser Anuht n. Gattin a.
Rotoczin, Knuht a. Borbstau und Hone a. Chinow. Hr. Gutsbesiger v. Motschinski a. Rangen. Hr. Architect Bergau a. Königsberg. Die hrn. Kausseute Biorn a. Norwegen, Meyer a. Berlin und Rühl a. Genf. Frl. Dossen a. Labben.

Potel de Berlin:
fr. hotelbesiger hoffmann a. Custrin. Die hrn. Kausseute hampel a. Berlin, Weiland a. hamburg und Bogelsang a. Bremen. Die hrn. Gutsbesiger Reichenberg und Forstreuter a. Wehlau.

berg und Forstreuter a. Wehlau.

Schmelzers Hotel:
Die Hrn. Gutsbesiger Freundt a. Pirschin und
Wassington a. Pstadt. Hr. Inspector Runzendorf n.
Bruder a. Calbe a. S. Die Hrn. Kausseuter Flienzer
a. Neustadt und Schaber a. Berlin. Hr. Rentier Iring
n. Fam. a. Halberstadt. Hr. Kittergutsbesißer v. Groß:
mann n. Fraul. Tochter a. Rostock. Hr. Partikulier
Friedolin a. Hannover.

Reichhold's Hotel.
Hr. Inspector Bernstein a. Guhren. Hr. Kausmann
Knobel a. Memel.

Knobel a. Memel.

Anobel a. Memet.
Hotel be Thorn:
Die Hrn. Kausseute Reimer a. Elbing, Senss a.
Kunig und Frau Kannenberger n. Fam. a. Stuhm.
Die Hrn. Kittergutsbesitzer Otto a. Borkendorf und Ficht a. Banien. Die hrn. Landwirthe Tornier n. Gattin a. Trampenau u. Wilhelm n. Gattin a. Labekop.

in Sammet., Leder = und Papier · Einbanden, bie neuesten Damentafchen, Portemonnaics, Cigarren Etnis, Brieftafchen u. Rotiz-bucher, mit auch ohne Stickerei, empfiehte J. L. Preuss, Portechaifengaffe 3.

Beinste Genueser Succade, Smprn. Rosinen, neue Zante Corinthen u. täglich frische Preshese empsiehlt C. W. H. Schubert, Hundegasse 15.

Ketten Räucherlachs in bekannter Qualität bei C. A. Mauss.

Stadt - Cheater in Danzig. Freitag und Sonnabend bleibt Die Bühne geschloffen.

Sonntag, ben 24. April. Bierte Gaftdarftellung bes R. R. öfterreichifchen Sof-Dpern-Gängers herrn

N. Beck: Don Zuan,

Der steinerne Gast.
Große Oper in 4 Akten von Mozart.
(Don Juan: herr Beck.)
To Die Oper wird statt mit dem üblichen Dialog,

zum erften Male mit den von Mogart componirten Driginal-Recitativen aufgeführt.

Montag, den 25. April. Zum ersten Male:

Philippine Welfer.

Schauspiel in 2 Abtheilungen und 5 Acten von Decar v. Redwig.

Hôtel de Karlsberg in Oliva.

Der frühere Wangenroth'iche in Dliva belegene Gafihof, jest "Hotel de Karlsberg" genannt, habe ich mit bem heutigen Tage fur meine Rechnung übernommen, und werde folden am erften Ofter= feiertage eröffnen. Sammtliche Zimmer finb burchmeg neu beforirt, auch habe ich ein neues Billard aufgestellt, fo wie auch ein Gartenhaus mit ber fconen Aussicht nach dem Rarisberg und bem Ronigl. Garten eingerichtet, gur Bequemlichkeit bei Schlechtem Better fur eine Bagenremife gum Unterfahren fo wie fur gute Stallung beffens geforgt. Ueberhaupt habe ich feine Dupe gefcheut, Reisenden fo wie die mich beehrenden Gafte aus der Stadt und Umgegend bestens aufzunehmen, und wird es mein eifrigftes Bestreben fein, durch prompte und reelle Bedienung meiner Gafte mein Unternehmen zu befestigen, und bitte um recht gahls reichen Befuch. Reddig.

chone neue große holländische Dachpfannen werden billig verkauft Hundegasse 31.

Literarische Anzeige.

Der Unterzeichnete erlaubt fich bei bem Beginne des neuen Schulfemefters fein voll ftandig fortirtes Lager aller in hiefigen und auswärtigen Chulen eingeführten Budet, Offianten 20., in neuen und bauerhaften Ginbanden und zu ben wohlfeilften Preifen ergebenft zu empfehlen.

S. Anhuth, Buchanbler, Langenmartt 18.

gründlichen Aneignung sämmtlicher ur gründlichen Aneignung sämmen. Schulwissenschaften sind bei dem Unterzeichneten für Pensionäre Stellen offen. Pohlmann,

Pfarrer zu Wossitz pr. Gr. Zünder bei Danzig.

Homöopathischer Kaffee. Interzeichneter offerirt sein Lager von dem von ihm ersundenen, alle bisherigen Raffeesurrogate übertreffenden Genanden Raffeesurrogate weit übertreffenden Gefundheits - Raffee Berkauf en gros & en detail à Pfd. 4 Gg. Gleichzeitig bezieht er sich auf die Preis Courante feiner rühmlicht bekannten hauf die Preis Courante feiner rühmlichft bekannten homoopathifchen Apothefen. Der homoopathifche Arotheter

Guido Doerre in Grengen (Schwarzburg-Sondershaufen

Preifen fortirtes Lager,,fchlefifchet Reinen und Baumwollen Manu. factur Waaren eigener Fabrit befindet fich in Berlin, Spandquerfir. 11.

Christian Dierig.

Berlin, Linden-Hôtel-garnh

unter den Linden No. 59, in bester Gegend gelegen, der Zeit entsprechend gerichtet, empsiehlt sich dem verehrlichen reifenben Publikum unter Ruficher Publitum unter Buficherung prompter Bedienung Logis. Preise von 10 Sgr. an pr. Nacht.

# Gummi-Spielzeng.

Massive Spielballe, 1 13/8 13/4 Boll Durchmeffer,

Sohle Spielbälle 1 13/8 13/4 21/4 21/2 3 4 41/2 5 6 7 pro Stück 3/4 1 2 21/2 4 5 71/2 9 10 15 20 Bunt gemalte, hohle Spielbälle 2 21/2 3 31/2 4 41/2 5 6 8 Boll Durchmeffet, 10 15 20 30 @gr.

5 6 7 Boll Durchmeffeli pro Stud 5 6 71/2 9 10 121/2 15 20 271/2 Egt.

Frosche à 4½ Sgr. — Enten, Huhner, Schwane à 6 Sgr. — Affen, Pudel, Lowen, Hafen, Bitchen, Schaafe, Hanne, Rogen, Biegen, Rühe und Leoparden à 7½ Sgr. — Bögel, Kameele, Baren, Pferbe, Störche, Fasanen, Papageien und Biertrinker à 9 Sgr. — Elephant, Harlekin, mann, Schotte und Haarschneider à 10 Sgr., Spielballe mit Pfeifen à 3 Sgr. und Kinderklappen à 7 Ggr. erhielten neuerdings und empfehlen

Piltz d. Czarnecki, Langgaffe 16

Hauptgewinn fl. 50,000 mehr als bei voriger Ziehung 166,000 Thaler, Hauptgewinn der demnächst stattfindenden

1800 Loose 1800 Gewinne

### Ziehung. Eisenbahn-Loose Uesterreichische

Jedes Loos muss einen Gewinn erhalten.

Gewinne: fl. 250,000, 200,000, 150,000, 20,000, 15,000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 etc. etc.

Es dürste für Jedermann von Interesse sein, den Plan dieser, auf's Grossartigste ausgestatteten Verloosungen kennen zu lernen, es ist derselbe gratis zu haben und wird franco überschickt. franco überschickt.

Loose werden zu dem billigsten Preise geliefert, und beliebe man sich baldigst direkt zu wenden an das Bank- und Staats-Effekten-Geschäft von

Anton Horix in Frankfurt am Main

|                                                        |                                      | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Berliner Borfe vom 20. April 1859.   | grief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3f. Brief.                                             | Geld. Bf. Brief.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| or. Frewillige Unteihe   4½   97%                      | 974   Pofensche Pfandbriefe   31   - | - Preugifche Rentenbriefe 4 1291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staats = Unleihen v. 1850, 52, 54, 55, 57 41 974       | 974 bo. neue bo 4 86½                | - Preußische Bant = Untheil = Scheine   42   1312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b. 1856 $ 4\frac{1}{2} $ 97 $\frac{3}{4}$              | 974 Bestpreußische do 31 801         | - Friedriched'or [ 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bo. p. 1853 4 924                                      | - bo. bo. '                          | 863 Gold = Rronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| staats = Schulbscheine 3 1 -                           | 813 Danziger Privatbant 4 771        | 761 Defterreich. Metalliques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oramien = Unleihe von 1855 3 1 111 2                   | 1102 Ronigsberger do 4   802         | 791 bo. National = Unleihe 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oftpreußische Pfandbriefe 3 2 814                      | - Waadeburger bo                     | - do. Promien=Unleibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| commersche bo. $\ldots$ $3\frac{1}{2}$ $84\frac{1}{8}$ | 848 Posener bo                       | - Polnische Schan Dbligationen   5   901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bo. 60 4 924                                           | 913 Pommeriche Rentenbriefe 4 914    | 903 bo. Gert. LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dosensche do 4   -                                     | - Posensche do 4 894                 | 904 do. Gert. LA. Silber-Rubeln 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |